Clup

N= 54.

a 58/4

# Posener Intelligenz Blatt.

Sonnabends, den 8. Juli 1826.

### Angekommene Fremde vom 3. Juli 1826.

Br. Gutebefiger v. Rekowefi aus Radufgnefi, die Kaufleute Gr. Neumann und Gr. Thelander aus Breslau, I. in Do. 25.1 Breslauerfrage; Gr. Gutebeff= ber Laver v. Roffucti aus Modligewo, Br. Gutsbefiger Balentin v. Roczorowski aus Babin, Gr. Gutebefiger v. Dobroniecti aus Rufgewo, Gr. Gutbefiger v. Mierinesti aus Grabowo, I. in Do. 384 Gerberftrage; fr. Gutobeliger v. Malegewefi aus Poleto, Sr. Gutebefiger v. Chiapowefi aus Gantompfiel, I. im Domis nifanerflofter; Br. Gutebefiger Anton b. Cforafzeweffi aus Bielenein, f. in Dro. 141 Kifcherei; Br. Gutebefiger b. Muczoneffi aus Rornn, Br. Raufmann Deumann aus Pinne, Sr. Raufmann Friedel aus Rawitsch, t. in Ro. 210 Wilhelmes ftrafe; Br. Guteb, v. Lafineli aus Swno, Sr. Guteb. v. Tomicki aus Dembno, br. Guteb. v. Biedrowefi aus Begierefo, fr. Gutebefiger v. Stablewefi aus Zafrzewo, Sr. Gutebesiger v. Stablewefi aus Dombrowta, Sr. Guteb. v. Stableweti aus Bieczyno, I. in Mo. 168 Mafferftr.; Fr. Gutebefigerin v. Chalamefa aus Stryfowo, I. in Do. 115 Breitestraße; Sr. Capitain Baron v. Knobeleborf aus Rempen, Sr. Guebefiger v. Chmielewefi aus Pranffanice, I, in 20. 165 Wilhelmestraße.

Den 4. Juli.

Hr. Landgerichterath Brix aus Bromberg, Hr. Lieufenant Schumm aus Tirschtiegel, I. in No. 384 Gerberstraße; Fr. Gräfin v. Koscielska aus Szarley, Fr. Kriegsräthin Scheps aus Pudewiß, Hr. Gutsb. v. Lieslinski aus Klonowo, Hr. Gutsb. v. Lubinski aus Kurchowo, Hr. Obersteuer-Inspector Schleußner aus Marienwerder, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Candidat Hynke aus Czarnikow, Herr Pachter Drogviski aus Klepassewo, Hr. Landrath v. Nossarzewski aus Kornik, Hr. Gutsbesitzer v. Mieczkowski aus Drehowo, Hr. Pachter von Strycki aus Etryzewo, Hr. Oberamtmann Hoppe aus Kozęcino, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Gutse

besitzer v. Kareki aus Mlodojewo, I. in No. 187 Wasserstraße; &r. Euts, d. Rogas lindki aus Ostrobudek, Hr. Commissarius v. Vernatowicz aus Ropaszewo, Hr. Guce-besitzer v. Vojanowski aus Konarzewo, t in No. 394 Gerberstraße; Hr. Pachter v. Urbanowski aus Modzkowo, I. in No. 13 Fischeret.

Den 3. Juli.

He Graf v. Oftrowski-aus Cieslawice, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Caspitain v. Barski aus Kalisch, I. in No. 116 Breitestraße; Hr. Canonicus v. Maczeiowski aus Gruiec, I. in No. 155 Buttelstr.; Hr. Ignaß v. Wierzbinski, Besvollmächtigter des Grafen Heliodor v. Skorzewski aus Prochnowo, I. in No. 30 Walischei; Hr. Beamter Osinski aus Ludzik, I. in No. 100 Walischei; Hr. Gutsebestiger v. Gzczaniecki aus Schocken, I. in No. 210 Wilhelmsstraße; Fr. Gutsbessigerin v. Dembinska aus Ezerniewo, Hr. Gutsbessiger v. Wilkonski aus Grabowo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Justigrath Mayer aus Brestau, Hr. Landrath v. Vielinski aus Kosten, I. in No. 243 Brestauerstraße; Hr. Steuerrath Freyman aus Vogorzele, Hr. Gutsbessiger v. Garczynski aus Kalisch, Hr. Graf v. Potworowski aus Przysieki, Hr. Graf v. Ckorzewski aus Raszkowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Kastellan v. Mieczkowski aus Lidzbowo, I. in No. 210 Wilhelmsstraße.

Das im Posener Kreise a Meiten von Posen, 1½ Meilen von Obornik, 2 Meilen von Obornik, 2 Meilen von Obornik, 2 Meilen von Obrzyscho, 2 Meilen von Murowanna Goslin belegene, nach der unterm 18. September c. gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 18,341 Athlir. 8 sgr. abgeschätzt, zur Ludwig v. Sztyrtowsklischen Concurse Masse gehörige adeliche Sut Pawlowice, soll auf den Antrag des Eurators der gebachten Concurse-Masse, des Justz-Commissati Mittelsfädt, und den Antrag der Erben der Franciska verwittweten vom Storzewska, diffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Biekungs a Termine, nahmlich auf ben 22. Mark

Wieś ślachecka Pawłowice w Powiecie Poznańskim, dwie mile od Poznania: poltoréy mili od Obornik, dwie mile od Szamotuł, trzy mile od Obrzycka, dwie mile od Murowanev Gośliny położona, i podług pod d. 18. Września sądownie sporządzonéy taxy na 18341 tal, 8 sgr. oszacowana, do massy konkursowéy Ludwiki Szczytowskiey należąca, na wniosek kuratora rzeczoney massy Kommissarza Sprawiedliwości Mittelstaedt, i na wniosek sukcessorów Franciszki owdowiałey Skorzewskieypublicznie naywięcey daiącemu prze, dana być ma.

W tym celu termina licytacyine
na dzień 22. Marca

ben 3ten October a. f., wovon der lette peremtorisch, jedesmal Bormittage um 9 Uhr in unferem Be= richteschloffe por dem Landgerichte = Mffef= for Rapp anberaumt, ju welchem bents= fabigeRaufer mit bemBemerfen eingelaben werden, daß ber Zuschlag, wenn fouft nicht gefetzliche Sinderniffe einfreten, an ben Meiftbietenden erfolgen wird, und daß die Tare des Guts jederzeit in unferer Regiftratur eingeschen werben fann.

Zugleich werden die ihrem Wohnorfe nach unbefannten Realglaubiger, als:

a) bie Conftantia geborne Sforzewefa, vereheithte v. Zafrzewsfa,

b) ber Ludwig v. Storzewsfi, hierburch bffentlich vorgelaben, ihre Rechte in den anfichenden Licitations= Terminen mahrzunehmen, unter ber Berwarnung, baf im Falle ihres Mus-Bleibens bem Meiftbietenden bennoch ber Buschlag ertheilt, und die Loschung ihrer eingetrogenen Forderungen ohne Probuttion ber barüber fprechenden Documente erfolgen wird.

Pofen ben 28. November 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das im Dorfe Chmielnit bei Stefgewo, zur herrschaft Stefewo gehorig, un= ter Mro. 3 belegene, ben Glaledischen Cheleuten gehörige, aus einem Wohnbaufe, Garten und Mindmuble befieben= be Grundstud, welches alles auf 250. Rthlr. gewürdigt worden, foll Schul-

ben 28. Juni, uud bogingen and dzien 28. Czerwen Ind use na dzień 3. Października z w. z których ostatni zawity, zawsze przedpołudniem o godzinie 9. w naszym zamku sądowym przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego Kapp wyznaczone zostały, na które zdatność kupna i ochotę maiących z tem oznay. mieniem wzywamy że przyderzenie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, naywięcey daiącemu nastąpi.. Taxatéy wsikażdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana byo może.

> Zarazem zapozywają się z zamieszkania niewiadomi wierzyciele realni, iako to:

- a) Konstancya z Skórzewskich zamężna Zakrzewska,
- b) Ludwik Skorzewski,

aby praw swych w terminie licytacyinym dopilnowali, z tem ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się, przyderzenie naywięcey daiącemu iednak nastąpi, i wymazanie ich summ bez produkowania dokumentów nastąpi.

Poznań dnia 28. Listopada 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w wsi Chmielniku pod Steszewem do Dominium Steszewa należąca, pod Nro. 3 polożona, małżonków Skałeckich własna z domu, ogrodu i wiatraka składaiaca się, co wszystko na 250 Talarów oszacowane, dla długów publicznie

ben halber bffentlich an ben Meiftbieten= ben verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Lieitations= Termin auf ben 20. September c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landge= richts=Referendarius Elsner in unserem Partheien=Zimmer angesetzt, wozu wir Kauflustige mit dem Bemerken vorladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, wenn nicht rechtliche Umstände eine Uenderung nothwendig machen, und die Tare in unserer Registratur je= berzeit eingesehen werden kann.

Posen den 18. Mai 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Cbiftal = Citation.

Ueber bas Bermogen bes Cajetan von Robnlingfi ift ber Concurs am 26ffen September 1825. eroffnet worden, wir haben daher zur Liquidation ber Forde= rung an ben v. Robylindfi einen Termin auf ben 29. August c. Bormittags um 9 Uhr bor bem Deputirten Landge= richtsrath Raulfuß in unferem Partheien= Bimmer angeseigt, und laben bagu alle unbefannte Gläubiger mit ber Warnung vor, daß wenn sie weder perfonlich noch burch gesetzlich zulässige Bevollmachtigte erscheinen, mit ihren Unspruchen praclubirt, und ihnen beshalb gegen bie ubri= gen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden soll.

Denjenigen Glaubigern, die zu entfernt wohnen ober benen es an Bekanntschaft

naywięcej daiącemu sprzedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Września r. b. przed południem o godzinie gtéy przed Referendaryuszem. Sądu Ziemiańskiego Elsner w naszey Izbie stron, na który ochotę kupna maiących z tą wzmianką zapozywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa w Registraturze naszey zawsze przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 18. Maia 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny,

Nad maiatkiem Ur. Kaietana Kobylinskiego konkurs otworzonym zo. stał dnia 26. Września 1825., wyznaczyliśmy przeto termin do likwidacyi pretensyi do tegoż Kobylińskiego maiacych na dzień 29. Sierpnia r, b. o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfus w izbie instrukcyjney i zapozywamy na takowy wszystkich nieznaiomych Wierzycieli iego pod tem zagrożeniem, iż wrazie niesta. wienie się ani osobiście ani przez Pełnomocników prawnie dozwolonych z pretensyami swemi prekludo. wanemi i wieczne wtéy mierze milczenie względem innych Wierzycieli nakazane im zostanie.

Tym Wierzycielom którzy odle.

am hiefigen Orte fehlt, werden die Juftig- Commissarien Hoper, Guderian und Macicjowski zu Mandatarien in Borschlag gebracht, von benen einer mit gehöriger Bollmacht und Information vers sehen werden kann.

Pofen den 13. Marg 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

gle mieszkaią i którym w mieście tuteyszem na znaiomości zbywa, podaiemy na Mandataryuszów Komissarze Sprawiedliwości Hoyer, Guderian i Maciejowski, z których iednego w dostateczną Informacyą i Plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznan d. 13. Marca 1826.

Poznan d. 13. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański:

#### Chictal = Citation.

In bem Sypotheken = Buche bes im Pofener Rreife gelegenen adlichen Guts Sedzino cum attinent, et pertinentiis iff Rubr. II, sub Nro. 1 eine Protesta= tion fur ben Unten von Mzepnicht als Ceffionarium ber Margaretha verwittme= ten von Bonfowota geborne von Glif: czynefa, wegen bes auf Sohe von 632 Rthlr. 12 gr. ober 3795 Gulden poln. am 28. September 1796. angemelbe= ten Antheils bergelben an eine ursprung= lich ben Unton v. Glifzegunstischen Erben perschriebenen Summe von 11,000 Gul= ben poln, auf Grund ber im Onefenschen Landgerichte vom 24. November 1792. von ber gedachten Margarethe vermitt= weten v. Bonfowska geborne von Gliff= egnibla geleiftete Cefffon und bie beige= brachten Abschrift der ursprunglich am 25. Juni 1774. im Pofenschen Grob= Gerichte über bas Capital ber 11,000 Al. poln. ausgestellten Schuldverschrei= bung bes Johann von Chlapowski ex Decreto vom 21. Juli 1798, mit bem Bemerken eingetragen worben, bag ber frühere Gigenthumer Johann von ChlaZapozew Edyktalny.

W księdze hipoteczney w Powiecie Poznańskim położonych dóbr szlacheckich Sędzina wraz z przyle. głościami w Rubr. II. No. I. protestacya Ur. Antoniego Rzepnickiego iako Cessyonaryusza Ur. Małgorzaty z Glisczynskich owdowiałey Bonkowskiey względem pretensyi w summie 632 tal. 12 dgr. czyli 3795 złot. pols. pod dniem 28. Września 1796 r. podana iako należytość summy właściwey dla Sekcessorów ś. p. Antoniego Glisczyńskiego w kwecie 11000 Złł. polsk. zapisaney a w moc Cessyi pod dniem 24. Listopada 1792 r. przed Sadem Ziemiańskim w Gnieznie i dołaczoney kopii obligacyi Jana Chłapowskiego na summe 11000 Zł. pol. w Grodzie Poznańskiem w dniu 25. Czerwca 1774 zapisaney przez wspomniona Małgorzate z Glisczynskich owdowiałą Bonkowską wystawiona, ex decreto z dnia 21. Czerwca 1708. r. protestando z tem nadmieniemiem zaintabylowaną została, iż od byłego właściciela Jana Chłapowskiego z

powski von dieser Forderung ein Capital von 333 Athlr. 8 gr. oder 2,000 Gulden poln. zu 5 proCent zinsbar ad protocollum vom 29. April 1797. zur Eintragung anerkannt hat.

Die gegenwartigen Besitzer von Sestino, die Bincent von Prusimerischen Erben, behaupten die Jahlung der obigen protestando eingetragenen Capitales Summe und Zinsen.

Da jedoch bas Ceffions = Inftrument bom 24. November 1792. nebft annef= tirten Sppothefenschein vom 10. Gep= tember 1796. angeblich verloren gegan= gen fein foll, fo haben bie Befiger auf Umortifation jener Documente angetra= gen. In Folge beffen fordern wir hiermit alle biejenigen auf, welche an bas gebachte Schuld-Document und Sopothe= fenschein, es fei als Gigenthumer burch Ceffiond=, Pfand= und Schenfunge - Urkunden, oder als fonftige Briefe-Inha= ber Unfpruche zu haben vermeinen, fich in bem auf ben 31. August c. Bormittags um 9 Uhr peremtorifch anftes ftebenben Termin in unferem Gerichts= Schloffe por bem Deputirfen Land = Ge= richts = Rath Brudner, entweder perfon= lich ober durch geseislich zuläffige Bevoll= machtigte einzufinden, Die etwa in Sans ben habenben Beweisthumer mit gur Stelle ju bringen, auch ihre Umprüche auf die eingetragene Protestation geltend ju machen, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Rechten baran praelubirt werben, wonachst die Amortisation jener Dokumente und refp. Lojchung ber oben

with the second will be a second of the

pretensyi wyżey wspomnioney kapitał w kwocie 333 tal. 8 dgr. czyli 2000 Zł. pols. wraz z prowizyami po 5 od sta na fundamencie protokulu w celu zapisania uznał.

Teraznieysi dziedzice Sędzina to iest Sukcessorowie ś. p. Wincentego Prusimskiego twierdzą zapłacenie wyżey wspomnioney i protestando zanotowaney summy kapitalney wraz z prowizyami.

Lecz gdy podług twierdzenie tychże Sukcessorów iako teraźnieyszych Właściciełów cessya z dnia 24. Listopada 1792 r. iako też dołączona expedycya hypoteki z dnia 10. Września 1796 r. zginęły, więc Właściciele uczynili wniosek o amortyzacyą tychże dokumentów.

Tym końcem zapozywamy wszystkich którzy tylko pretensyą do wspomnionych dokumentów iako Właścicielów przez uczyniona im cessya, zastawu, darowizny lub inni posiedziciele mieć mogą, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 31. Sierpnia r. b. zrana o godzinie q. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bruekner w naszey izbie Instrukcyiney wyznaczonym, osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, w ręku ich znaydujące się obligacye z sobą zabrali i pretensye swoie do protestacyi zaintabulowaney! wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z prawem na protestacyi im

erwähnten Profestation in bem Hopposifierenbuche bes Guts Sedzino erfolgen foll.

posen ben 23. Marg 1826.

Roniglich = Preuß. Landgericht.

slużącem prekludowani będą, poczem amortyzacya wspomnionych dokumentów iako też wymazanie wyżey pomienioney protestacyi w księdze hipoteczney dóbr Sędzina nastąpić ma.

Poznań d. 23. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das hierselbst auf der Vorstadt St. Martin in den sogenannten neuen Garzten unter Nro. 21 belegene, zur Conzurs-Masse der Handlung Gottsried Verzger et Schnie gehörige, und nach der gerichtlichen Taxe auf 12,806 Athlr. 27 sgr. 8 pf. abgeschähte Grundstück, einen ansehnlichen Garten und sämmteliche darauf erbauten Gebäude umfassen, soll auf den Antrag des Curatoris massae diffentlich meistbietend verfauft werden.

Es find bazu die Termine auf

ben 12. April ben 13. Juni ben 24. August

wovon der letzte peremtorisch ist, jedes mal Vormittags um er Uhr vor dem Kandgerichtörath Elsner in unserem Gezeichtöschlosse angesetzt, zu welchem dessichtöschlosse Kaussusige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß dem Meistbieztenden, wenn gesetzliche Hindernisse nicht eine Ausnahme erfordern, der Zuschlag ertheilt werden soll.

Die Tare und Raufsbedingungen tonnen täglich in unferer Registratur eingefeben werden.

Posen ben 16. Januar 1826. Konigl. Preuß. Landgericht, Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość i ogród z wszelkiem do tego zabudowaniem obeymując na przedmieściu S. Marcina tak nazwanych nowych ogrodach pod Nr. 21. położone, do massy konkursowey Jana Gottfrieda Berger i synów należące, i podług taxy sądowey na 12806 Tal. 27 śgr. 8 fen. oszacomane na wniosek Kuratora massy publicznie naywięcey dalącemu sprzedane bydź maią.

Wyznaczone są do tego termina na dzień 12. Kwietnia 1826, na dzień 13. Czerwca 1826,

i na dzień 24. Sierpnia 1826, z których ostatni iest zawitym zawsze o godzinie gtey przed Sędzią Elsner w naszym zamku sądowym, na który zdatność i ochotę kupna maiący z tą wzmianką wzywaią się, iż naywięcey daiącemu ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą przyderzenie nastąpi.

Taxa i warunki codziennie w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 16. Stycznia 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subbaffatione=Patent.

Das zur Raufmann Johann Gottfrieb Bergerichen Concurd = Maffe gehörige, auf Berdychomo bei Pofen, unter Dro. 2 belegene, burch bie gerichtliche Tare auf 9710 Mthlr. 2 fgr. 7 pf. abgeschätte Erbpachtsgut, auf welchem ein jahrlicher Canon, und die Berbindlichfeit gur Entrichtung eines Laubemii für jeden neuen Erwerber, fo wie die bag baffelbe ftets als Plantage benutt werden muß, be= fteht, foll auf ben Antrag bes Curatoris massae bffentlich meiftbietenb verfauft werden. Con Mathematical the work the

Es find bazu die Termine auf ben 12. April cl., ben 13. Juni c., den 24. August c.,

wobon der lette peremtorisch ift, jedes mal Vormittage um g Uhr, vor bem Landgerichtsrath Elener in unferem Ge= richtsschlosse angesett, zu welchem be= fitfabige Rauflustige mit bem Bemerken porgeladen werden, daß bem Meiftbie= tenden, wenn gesetliche hinderniffe nicht eine Musnahme erfordern, ber Bujchlag ertheilt werden wird.

Die Taxe und Raufbedingungen tonnen tagtich in unserer Registratur einge= feben merben.

Posen ben 16. Januar 1826. Konigl, Prengisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto dzierzawny do massy konkursowey kupca Jana Gottfrieda Berger należący, pod Poznazniem Nr. 2. położony, podłag taxy sadowey na 9710 tal. 2 sgr. 7 fen. oszacowany, na którym kanon i obowiązek opłacania Laudemii przez nowego nabywcy ciąży, i to że szkołka drzewa ciągle utrzymywaną bydź musi, na wniosek Kuratora massy publicznie sprzadany bydź ma.

Wyznaczone są do tego termina na dzień w fant da i dzień dzień

12. Kwietnia r. b.

13. Czerwca i

24. Sierpniar. b.,

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Elsner w naszyni zamku sądowym na który zdatność i ochote kupna maiących z tą wzmianką wzywamy, że naywięcey daiącemu, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, przyderzenie nastapi.

Taxa i wavunki codziennie w naszev Registraturze przeyrzane bydź

moga. This is the trade desired the

Poznań d. 16. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(hierzu zwei Beilagen.)

# Erfte Beilage zu Mro. 54. des Posener Intelligenz- Blatts.

Bekanntmachung.

Das im Schrimer Kreise belegene Gut Brzesnice nebst Borwerk Studzienna soll von Johannis b. J. bis Johannis 1829. meistbietend verpachtet werden.

Der Termin sieht auf Den 12fen Juli c. Bormittage um 10 Uhr vor bem Landgerichte-Rath Schwurz in un=

ferem Inftruftionegimmer an.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Caution von 500 Thfr. dem Deputirten zu erlegen.

Pofen den 28. Juni 1826.

Ronigt Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Dobra Brześnice w Powiecie Sremskim położone, z folwarkiem Studzienna, od Sgo Jana 1826 r. naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią.

Termin tem końcem na dzień 12. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Schwurz w izbie Instrucyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Licytuiący nim do licytacyi przypuszczony bydź może, Tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć winien.

Poznań d. 28. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Bon dem unterzeichneten Königlichen Kandgerichte wird hierdurch bekannt gemacht, daß über die Kaufgeldermasse des zu Piotrowo sub Nro. 32. belegenen, dem Freischulzen Gottlied Logns zugehörigen Freischulzen-Guts, auf den Untrag verschiedener Gläubiger der Liquidations-Prozes eröffnet worden ist.

Es werden daher alle diejenigen unbekannten Gläubiger, welche an das obgedachte Gruntstück ober vielmehr dessen Kaufgeldermasse Ansprücke zu haben vermeinen, ad terminum liquidationis den 11. Oftober c. Vormittags um 10 Uhr in unserm Gerichtschlosse vor Zapozew Edyktalny.

Podpisany Królewski Sad Ziemiański podaie umieyszém do wiadomości publicznéy, iż nad massą kupna we wsi Piotrowie pod liczbą 32 polożonego gruntu Bogumiłowi Logus należącego, na wniosek różnych kredytorow process fikwidacyjny otwarzon, m został.

Zapozywaią się przeto wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do gruntu wspomnionego lub massy kupna pretensye mieć mniemaią, ażeby się w terminie likwidacynrym nadzień 11. Października r. b., zrana o godzinie totey przed Depu-

bem Deputirten, kanbgerichts = Rath Schwürz, vorgeladen, in welchem diefelben sich entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz-Kommissarien Maccieiowski, Jakoby, v. Jonemann und Mittelstädt hieselbst vorgeschlagen wersden, einzusinden, ihre Forderungen anzuzeigen, die etwanigen Vorzugskichte anzusühren, die Beweismittel zum Nachweis der Nichtigkeit ihrer Forderungen bestimmt anzugeden und die etwa in Haben habenden Dokumente mit zur Stelle zu bringen haben.

Die ausbleibenden Gläubiger haben zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwa= nigen Vorrechte für verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an dosjenige, was nach Befriedigung der sich meldens den Gläubiger von der Kaufgeldermasse noch übrig bleiben durfte, werden vers

wiesen werden.

Posen den 21. April 1826. Königl. Preuß. Landgericht.

### Ebictal=Citation.

Jur Anmelbung und Berification ber Ansprüche aller unbekannten Gläubiger der Synagoge zu Obornik wird in beren Schuldenregulirungs, Angelegenheit vor dem Landgerichtsrath Eulemann ein Tekmin auf den 23. August c. Bornittags um 10 Uhr in unserem Gerichtse Schlosse angeseht, wozu dieselben mit der Berwarnung vorgeladen werden, daß die sich nicht Meldenden ihre Befriedigung erst nach denen sich gemeldeten und

towanym Konsyliarżem Sądu Ziemiańskiego Schwürz w naszym Zamku Sądowym wyznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników, na których im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Maciejowski, Jacoby, Jonemann i Mittelstaedt proponuią, stawili, pretensye swoie podali, iakiekolwiek służyć im mogące prawa pierwszeństwa przytoczyli, dowody do usprawiedliwienia rzetelności swych pretensyów dokładnie wyłuszczyli i w ręku ich znaydować się mogące dokumenta złożyli.

Niestawaiący wierzyciele, spodziewać się maią, iż za utracaiących wszelkie swe pierwszeństwo uznani i z pretensyami swoiemi tylko do tego odesłani będą, co się po zaspokcieniu zgłaszaiących się kredytorów od massy kupna pozostanie.

Poznań d. 21. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny

Do podania i udowodnienia pretensyi wszystkich niewiadomych Wierzycieli Synagogi w Obornikach w interessie, tyczący się regulowania długów teyże wyznacza się termin na dzień 23. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszym Zamku sądowym, w którym celu ich pod tem zagrożeniem do stawienia się zapozywamy, iż niezgła-

in bem Liquidatione = Urthel aufgeführten:

Gläubiger zu erwarten haben.

Sollten fie einen hiefigen Juftig-Commiffarius bevollmächtigen wollen, so werben ihnen die Justig = Commissarien Jakobn, Bon und Brachvogel vorgeschlagen.

Vojen ben 30. Mary 1826.

Konigl, Prenf. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Werschner Kreise belegene, dem Major Joseph von Zbijewöki zugehörige Gut. Wizemborz nebst Zubehbr, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 42,298 Thlr. 8 fgr. 6 pk, gerichtlich gewürdiget worsden ist, soll auf den Autrag der Gläubiger bestellt, an den Meistbietenden verstauft werden, und sind die Vietungstermine auf den 27 sten Mai, den 2 ten September, und der peremtozische Termin auf den Isten Dezember c. vor dem Herru-Landgerichtsmath Schneiber Morgens um 8 Uhr allz bier angeseicht.

Besitsschigen Kaufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Gut dem Meistbiefenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll,

szaiący się, swego zaspokoienia dopiero po zaspokoieniu Wierzycieli w wyroku likwidacyinym umieszczonych spodziewać się maią.

Jeżeliby ciż chcieli któremu z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości plenipotencyą udzielić, to im Kommissarze Sprawiedliwości Jakoby, Boy i Brachvogel na Mandataryuszów proponujemy.

Poznań d. 30. Marca 1826. Królewski Sąd Ziemiański,

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wszemborz wraz z przyległościami pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wrześinskim położone, Ur. Józefa Zbijewskiego majora własna, która według sądowey taxy na 42,298 Tal. 8 śgr. 6 fen. iest oszacowaną, na domaganie się wieszycieli drogą publiczney licytacyż sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 2. Maja r. b., dzień 2. Września r. b.,

termin zaś zawity na

dzień 16. Grudnia r. b., zrana o godzinie 8. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Schneider w Sali Sądu tuteyszego wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o tych terminach z nadmienieniem, iż w terminie ostatnimwieś wspomnionia naywięcey daiącemu przyderzona zostanie, na poin fo fern nicht gesetzliche Grunde bies

nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bugleich werden hiemit die, ihrem jegis gen Aufenthaltsorte nach unbefannten

Mealglaubiger:

a) die Wittwe Helena v. Ibijewska, geborne v. Sulkowska, wegen des für fie sub Rubr. II. No. 3. eingetragenen Lebtagerechts, und

b) die Josepha v. 3bijewekischen Mie norennen, als die Neponiucena, Anston, Helena und Veronika Ibijeweka wegen ber für sie sub Rubr. III. No. 3. eingetragenen Caution,

mir Wahrnehmung ihrer Gerechtsame mit der Warnung vorgeladen, daß im Fall ihres Ausbleibens, dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach Erlegung des Kanfschillings die Lbschung der sammtlich einsgetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar letztere, ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion des Hypotheken-Justruments bedarf, verfügt werden wird.

Onesen den 23. Februar 1826.

Konigh Preugisches Landgericht.

znieysze zaś podania, żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli tego prawne wymagać nie będą powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakiby przy sporządzeniu taxy zayść mógł. Taxa każdego czasu przeyrzaną bydź może w Registraturze naszey.

Zarazem zapozywa się realnych z pobytu swego dotąd niewiadomych

wierzycieli, iako to:

a) Úr. Helena z Sułkowskich Zbijewska wdowa, względem dozywocia na rzecz teyże pod Rubryką II, Nro. 3. zaintabulowanego, i

b) Józefa Zbijewskiego nieletnich a mianowiecie. Nepomucene Antoniego Helene i Weronike względem kaucyi dla nich pod Rubrika III. Nro. 3. zahypotekowaney,

dla dopilnowania praw swych, z tem zagrożeniem, iż w razie niestawienia sie, nietylko że na rzecz naywięcey daiącego przyderzenie nastąpi, ale nawet po złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich długów a nawet spadłych, bez produkcyi potrzebnego, na ten koniec instrumentu hypotecznego rozrządzonem zostanie.

Gniezno d. 23. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Zieraiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubiner Kreise belegene, dem Johann d. Piechowski zugehörige Erbpachts-Borswerk Bialoblotto, welches nach der gestichtlichen Taxe auf 11,540 Ihr. 11 sgr. 5 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger Schulden halber biffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der nochmalige peremtorissche Bietungstermin ist auf den 2. September d. J. vor dem Herrn Landgerichts-Rath Krüger, Morgens um 9 Uhr, allhier angeseht.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Terneln mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben daß Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in so fern nicht gesestliche Grunde dies nothwendig machen.

uchrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letztern Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Anfnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unfes

Bromberg ben 8. Juni 1826. Monigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny -

Wieczysto - dzierzawny folwark Białobłota, pod juryzdykcya nasza w Powiecie Szubinskim położony, do Ur. Jana Piechowskiego nateżący, który podług taxy sądownie sporząs dzoney na tal. 11,540 sgr. 11 szel. 5 iest oceniony, ma bydź na żada. nie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, którym końcem ieszcze ieden licytacyiny termin peremtoryczny na dzień 2. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Sę. dzią Ziemiańskim Krüger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących nwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w nim nieruchomość naywiąceydaiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu tany zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoscz d. 8. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Da über ben Nachlaß bes am 15. Abretember 1825, hier verstorbenen Justig-Kommissarius Mallow L. durch bas heut Zapozew Edyktalny.

Ponieważ nad pozostałością zmartego tu dnia 15. Listopada r. z. Ur. Mallowa Kommissarza Sprawiedlidatione-Prozeg eroffnet worden ift, fo wydane, proces spadkowo likwidalaben wir alle biejenigen, welche an bem Berftorbenen Forberungen haben, vor, fich tie bem gur Liquidation berfelben bor bem Beren Rammer - Gerichte = Uffeffor Wegner am 30. September c. hier auffehenden Termine entweder perfonlich eter durch Bevollmächtigte, wozu wir ihnen bie hiefigen Juftig = Kommiffarien Sunte, Roffel, v. Wronsfi und Wolny vorschlagen, zu gestellen, ihre Unsprüche anzugeben und zu bescheinigen, wibrigen: falls fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verfuftig ertlart, und mit ihren Forberungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubi= ger von ber Maffe noch übrig bleibem konnte, verwiesen werden sollen.

Megeritz ben 4. Mai 1826. Königl. Preuß. Landgericht,

erlaffene Defret ber erbichaffliche Liqui, wosch, przez rozporządzenie dziś cyiny otworzonym został, przeto zapozywamy wszystkich tych, któ. rzy do zmarłego pretensye maia, aby się w terminie do likwidacyi onychże, na dzień 30. W rześnia r.b. wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Hunke, Roestla, Wrońskiego i Wolnego proponujemy, w izbie naszey stron, przed Ur, Wegner Assessorem Sapu Kameralnego, stawili, pretensye swe podali i udowodnili. W razie albowiem przeciwnym za utracaiących swe prawapierwszeństwa ogłoszeni, i z pretensyami swemi, tylko do tego odesłani będą, co się po zaspokoieniu zgloszonych wierzycieli, z massy pozostanie.

Miedzyrzecz d. 4. Meia 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Chicfal - Citation und Befannt= madung.

Ueber bas nachgelaffene Vermogen bes ju Unruhftadt verftorbenen judifchen Rauf= manns Galomon Meger ift ber Ronfurs eroffnet, und es werben baffer alle unbekannten Gläubiger bes Berfforbenen hiermit vorgeladen, in dem auf ben 18. September c. Bormittage um 9 Uhr in Unruhftadt bor bem Deputirten, Landgerichts-Uffeffer Sen. v. d. Golg, ans gesehren Liquidations - Termine ihre For Zapozew edyktalny z obwiescze-

Nadpozostałością zmarłego w Kargowie kupca żydowskiego Salamona Meyer został konkurs otworzonym.

Wszystkich niewiadomych Wierzycieli zmarłego zapozywamy, aby się w terminie likwidacyjnym dnia 18. Września r. b. w mieście Kargowie przed Ur. Golz Assessorom Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, o godzinie gtey zrana stawili, berungen an bie Maffe zu liquibiren und zu bescheinigen, widrigenfalls sie bamit werden ptaklubirt, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

In bemfelben Ternine wird auch bas bem Gemeinschuldner zugehörige, zu Unzuchstadt sub No. 117. belegene, auf 255 Thir. 15 fgr. gerichtlich abgeschätzte Wohnhaus nebst Zubehör öffentlich an ben Reistbietenben verlanft werben, wozu wir Kauflustige und Besitzsähige einzladen.

Meseris ben 18. Mai 1826. Konigl. Preußisch. Landgericht.

Subhaftationes Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauschen Kreise in der Stadt Ostrowo unter Nro. 215 belegene, den Gottlieb Schmelschen Erben zugehörige Haus und Garten nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 238 Athle. 15 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und wir haben einen Bies tungstermin auf den 5. Oktober G. ror dem Hen. Landgerichts-Rath Heunig, Morgens um 9 Uhr, allhier angesetzt.

Bestigfähigen Räufern wird bieser Termin hierdurch bekannt gemacht.

Krotosyn den 11. Mai 1826.

Ronigt. Preug. Landgericht.

pretensye swe do massy miane, podali i udowodnili. Inaczey z takowemi prekludowani i wieczne im w tey mierze milczenie przeciwko reszcie Wierzycieli nakazanam bedzie.

W tymże terminie domostwo rzeczonego współdłużnika, w Kargowie pod No. 117 położone, sądownie na Talarów 255 sgr. 15 ocenione wraz z przyległościzmi naywięcey daiącemu przedaném będzie.

Zatem i ochotę kupienia maiących nań wzywamy.

Międzyrzecz d. 18. Maia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod jurysdykcy naszą w mieście Ostrowie, Powiecie Odalanowskim pod No. 215. položone, do Sukcessorów niegdy Bogumila Schmel należące, wraz z ogrodem i przyległościamy, które podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 238 sgr. 15 iest ocenione, na zadanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaném bydž ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 5. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wm Sedzia Hennig tu w mieyscu wyznaczonym został, o którym terminie zdolność kupienia maiących ninieyszem uwiadomiamy.

Królewsko-PruskiSąd Ziemiański,

Subhaftatione: Patent.

Jufolge Auftrags des Königlichen Landgerichts zu Posen, haben wir im Wege der nothwendigen Subhastation zum diffentlichen Verfauf des den Eierspinskischen Erben hierselbst zugehörigen, unter Nro. 133 belegenen Gärtnerschundsücks, bestehend aus einem Wohnsdause, Stall, Kegelbahn, einem großen Vaungarten und zweien Feldgärten, welches alles auf 1,157 Athle. gerichtlich gewürdigt worden, einen peremtorisschen Wietungs Ermin auf den 31. August c. Vormittags um 9 Uhr in unserer Gerichts-Stude anberaumt, woszu wir Kanssniftige biermit einladen.

Der Zuschlag wird erfolgen, sofern geschliche hinderniffe nicht eine Aus-

nahme nothwendig machen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Rogafen den 30. Mai 1826. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung,

Im Auftrage bes Königlichen Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum öffentlichen Berkauf, gegen sofortige baare Bezahlung, von 11 Zentner 23 Pfund Mittelwolle, bie im Wege bes Prozesses in Beschlag genommen worden, einen Termin auf den 18. Juli c. Nachmittags um 3 Uhr hierselbst vor der Stadtwage anberaumt, zu welchem wir Kaussussige hiermit einladen.

Ranicz ben 4. Juli 1826. Ronigi, Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy w drodze koniecznew subhastacyi do publicznego sprzedania gruntu ogrodowczego Sukcessorom Cierpinskim należącego się pod No. 133. tu położonego, z domu, stayni, kręgielni, dużego Ogrodu owocowego i dwoch ogrodów polowych się składaiącego, na 1157 tal. sądownie ocenionego, termin peremtoryczny na dzień 31. Sierpnia r. b. zrana o godzinie otey w izbie sądowey naszey, na któren kupienia chęc maiących wzywamy.

Przyderzenie nastąpi skoro prawne

przeszkody nayzaydą.

Taxa każdego czasu w Registraturze przeyrzana bydź może.

Rogozno d. 30 Maia 1826. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

Z zlecenia Krolewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży za natychmiastową zapłatę, 11 cetn. 23 funta wełny średnie w drodze processu zaaresztowaney na dzień 18. Lipca r.b. po poludniu o godzinie ściey tu w miejscu przed wagą miejską, do którego ochotę do kupna mających wzywamy.

Rawicz d. 4. Lipca 1826.

Krolensko Pruski Sąd Pokoiu.

## 3meite Beilage ju Dro. 54. bes Pofener Intelligent : Blatte.

Subhaftations = Patent.

Es soll auf ben Antrag ber Gläubiger bas zu Punih unter Nro. 179 belegene, dem Züchnermeister Jacob Kuklinski eigenthümlich zugehörige, in Fachwerk erbaute, und mit Stroh gedeckte Wohnstaus, nebst dem hinter demfelben belegenen Gemüse= und Obstgarten, welz ches alles laut gerichtlicher Tape auf 1.33 Athle. 5 sgr. gewürdigt worden, im Wege der nothwendigen Subhasiation verkauft werden.

Im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt, haben wir daher
einen peremtorischen Bietungs = Termin
auf den 4. September c. Nachmittags um 2 Uhr in loco Punit angesetzt,
und laden zu demselben zahlungs = und
besitzsähige Kaussusige mit dem Bemerfen ein, daß der Meistbietende den Zuschlag gewärtigen kann.

Die Tape kann täglich in unserer Registratur eingesehen werden, die Kausbedingungen sollen bagegen in termino eroffnet werden.

Bojanowo ben 12. Juni 1826. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

Enbhaffations=Patent.

Jufolge Auftrags bes Königl. Lands Gerichts zu Posen, haben wir im Wege ber nothwendigen Subhastation zum bffeutlichen Verkauf bes ben Mindeschen Erben zugehörigen zu Muczywol unter Dro. 40 belegenen Grundstuck, aus

Patent Subhastacyiny.

To be the second of the second

Dom mieszkalny w Poniecu pod liczbą 179 położony w ryglowkę wybudowany, słomą pokryty wraz z położonym za nim ogrodem warzywnym i owocowym, Jakuba Kuklinskiego płociennika własny, co wszystko wedle tany sądowey na 133 Tal. 5 śgr. iest oszacowanym, ma bydź na wniosek wierzycieli torem konieczney subhastacyi sprzedanym.

W poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do licytacyi termin zawity na dzień 4. Wrześniar. b. po południu o zgiey godzinie in loco w Poniecu na który ochotę do kupna mających w przymioty płacy i posiadania opatrzonych, z nadmieniemi zapraszamy, iż naywięcey dający przyderzenia oczekiwać może.

Taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może, warunki kupna zaś w terminie ogloszonemi beda.

W Bojanowie d. 12. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedznia gruntu Sukcessorów Minda w Ryczywole pod No. 40 położonego

einem Gefochgarten beftehend, welches auf 80 Athlr. gerichtlich gewürdigt wor= ben, einen peremtorischen Bietunge= Termin auf ben 29. August c. Bors mittags um 8 Uhr in Roczowol anberaumt, wozu wir Raufluftige einladen.

Der Bufchlag gegen gleich baare Begablung in Courant wird erfolgen, fo= fern gesettliche Sinderniffe nicht eine Mus-

nahme machen. Logarita katolica ba

Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Regiftratur eingefehen werben.

Rogafen ben 12. Juni 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

voor haintyl tennie gening na Subhaffations = Patent.

Das hierfelbft sub No. 147. belege= ne, ben Carl Walbeffchen Cheleuten ge= borige, auf 197 Riblr. gerichtlich abges Schapte Grundftud, beftehend aus einem Bohnhause nebst Stall und Garten, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Meiftbietenben perfauft werben.

Besithfähige Rauflustige werden einge= laben, fich in bem auf ben 28. Mu= guft c. Bormittags um 9 Uhr in un= ferm Gerichts = Lofale anberaumten Bie= tungetermine einzufinden" und ihre Ges

bote abzugeben.

Die Tore fann in unferer Regiffratur

eingesehen werden.

Dftrow den 16. Mai 1826. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

einem Wohn = und Stall = Gebaube und z buduynku mieszkalnego, stayni i ogrodu iarzynnego się składaiącego, sadownie na 80 tal. ocenionego, termin peremtoryczny na dzień 29. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 8. w Ryczywole, na który kupienia chęć maiacych wzywamy.

> Przybicie za natychmiastową gotowa zapłate nastapi, skoro prawne

przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Rogoźno d. 12. Czerwca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. the net trace , staffage us their

THE LAND WINDS AND THE PARTY OF Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość tuteysza pod Nro. 147 položona, do malžonków Waldek należąca, na tal. 197 sądownie oceniona, a składaiąca się z domostwa wraz z staynią i ogrodem, na wniosek Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Wzywamy przeto chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie na dzień 28. Sierpnia przed posiedzeniem naszym sadowym stawili i licyta swe oddali.

Taxa w Registraturze naszey

przeyrzaną bydź może.

Ostrow d. 16. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju,

the state of the s

thousand us negleter is able to said annual name to the week Subhaffations = Patent.

Das in Gulmierzoce auf ber Borftabt Monie unter ber Nummer 233. (alte Dummer 226.) belegene, ben Martin Balbifiewiczschen Erben gehörige Grund= find, beftebend aus einem Wohnhause, einer Scheune, einem Stalle, zwei fleinen Garten, zwei Stud Robeland und einer Wiese, welches gerichtlich auf 221 Thaler geschäft ift, foll Schulben halber in bem bor bem Deputirten, Juftigrath Muller, auf den 11. Un= quft c. Bormittage um 11 Uhr in un= fernt Gerichte = Lofale anftebenben perem= torischen Termine offentlich an ben Deift= bietenben verfauft werben, wozu befit= fabige Raufluftige eingelaben werben.

Krotojdin den 6. Mai 1826. Fürstl. Thurn= und Taxissches Fürstenthums = Gericht.

Befanntmachung.

Die im hiefigen Stadtwaagegebaude im ersten Stockwerk befindlichen Wohngelaffe werden vom 1. Oktober c. miethlos, und sollen auf anderweite 3½ Jahr, vom t. Oktober c. bis incl. December 1829. an den Meistbietenden verpachtet werden.

Der Licitations-Termin hierzu ist auf ben 14. Inli c. Bormittags um 9 Uhr in bem rathhäuslichen Secretariats-Bureau anberaumt worden, wo auch die Pacht-Bedingungen eingesehen werden konnen.

Pofen den 3. Juni 1826. Der Ober = Burgermeifter, Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość na przedmieściu Błonie pod Numerem 233 (starym Numerem 226) w Sulmierzycach po. łożona, do sukcessorów Marcina Bałdikiewicza należąca, z domostwa, stodoly, obory, dwoch malych ogrodów, dwóch kopanin i łąki składaigca się, na 221 Tal. sądownie oszacowana, w terminie peremtorycznym przed Deputowanym Sędzia Müller na dzień 11. Sierpniar. b. o godzinie II. zrana w lokalu naszym sądowym wyznaczonym, z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, do którego to terminu zdolni do posiadania chęć kupna maiący, ninieyszem zapozywaią się.

Krotoszyn d. 6. Maja 1826. Xiążęcy Turn i Taxis Sąd Xięstwa.

Obwieszczenie.

Mieszkanie znayduiące się w domu Wagi mieyskiey tuteyszey, na piętrze pierwszym, ma bydź wypuszczone w dalszą dzierzawę przez licytacyą na trzy i ćwierć roku, to iest od 1. Października r. b. aż do końca Grudnia 1820 roku.

Termin licytacyi oznacza się na dzień 14. Lipca r. b. przed południem w biorze Sekretaryatu Władzy podpisaney — gdzie też i warunki przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 3. Czerwca 1826. Nadburmistrz. Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Ronigl, Landgerichts hierselbst werde ich am 17. Jult c. Ziemianskiego bede dnia 17. Lie in ber Stadt Tirfchtiegel folgende Gegenstånde, als:

- 1) 200 Stud Schaafe,
- 2) 8 Ruhe,
- 3) 6 zweijahrige Ralber,
- 6 Schweine, und 4)
- 5) 10 Ballen Papier

bffentlich an ben Deiftbietenben gegen baare Bezahlung verfaufen, wozu ich Raufluftige einlabe.

Meferif ben 3. Juli 1826.

Der Landgerichts = Upplifant Sanbichte.

Obwieszczenie.

Z zlecenia tuteyszego Król. Sadu p ca r. b. w mieście Trzcielu, nastę. puiace przedmioty, iako to:

- 1) 200 sztuk owiec.
  - 2) 8 sztuk krów.
- 3) 6 dwurocznych cielat,
  - 4) 6 świn.

5) to bal papieru.

publicznie naywięcey daiacemu za gotową zapłatę sprzedawać, i ochotę kupienia maiących wzywam.

Miedzyrzecz d. 3. Lipca 1826. Applikant Sądu Ziemiańskiego, Haendschke

#### Berlorne Gachen.

Dienftag ben 4. Juli ift ein golbnes Urmband, mahricheinlich beim Musoder Ginfieigen vor bem Schaufpielhaufe, verloren worben. Daffelbe zeichnet fich burch Bierede in erhabener Arbeit aus, welche auf emaillirtem Grunde Blumen enthalten, von benen jede burch einen Rubin geziert ift. Der ehrliche Finder wird erfucht, biefes Urmband gegen eine Belohnung von gehn Reichsthalern im Ronial. Regierungsgebaube bei bem Portier Engler ober bei bem Grn, Imvelier Rebfeld am Minge abzugeben.

Diejenigen, welche geundlichen Unterricht in ber Frangbfifchen und Stalienischen Gprache zu nehmen wunschen, belieben bas Rabere in ber Munkfchen Buchbandlung, am Martte Dro. 85., ju erfahren.

3wei Wohnungen fur einzelne herren, bestehend aus einer Stube nebit Rammer und einem Gartenhaufe, beibe meublirt und neu gemalt, find bei Unterzeichneten fogleich zu vermiethen. 2. Zimm, Deuffaht Dro. 208.

Eine balbe Mittel-Stage nebft Bubehor und ein bequemes Sinterhaus febt von Michaelis b. J. an zu vermiethen. Breitefte. Dro. 111. Berner jun,